### Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

September 1864.

Mro. 34138. Dom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird der, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Fr. Theresia Nawratil mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelbe Jacob Schrenzel wegen einer Forderung von 100 fl. oft. 28. auf Grund bes Wechfels ddto. Lemberg 27. Juni 1861 um Erlaffung einer Bahlungsauflage eingeschritten, worüber ber Bahlungsauf=

trag unterm 27. Sanner 1864 Bahl 3774 erfloffen ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Fr. Theresia Nawratil unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- ale Sandelsgericht gur Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den biefigen Landes - Advofaten Dr. Pleisfer mit Substitutrung bes Landes = Aldvofaten Dr. Roinski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachmalter zu mablen und biefem Sanbelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung ent= stehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 3. August 1864.

(1579)Rundmachung.

Mr. 5855. Seitens bes f. f. Przemysler Kreisgerichtes wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag über bas Gesuch bes Josef Schiff gur hereinbringung ber burch Josef Schiff gegen bie Cheleute Jossel Billig und Gojle Billig erfiegten Cummen pr. 1620 ft. oft. DR. und 336 fl. oft. B. sammt ben früher im Betrage pr. 13 fl. 95 fr. öft. D., nunmehr im Betrage pr. 39 fl. 16 fr. oft. 2B. zuerkannten Einbringungefosten, die zwangsmeise Beräußerung ber zur Sypothet bienenten, ben Schuldnern Jossel Bilig und Goile Billig gegörigen 3/2 Theile ber unter CN. 174 St. gelegenen Realität, fo wie ber, ber Goile Billig gehörigen 8/16 Theilen ber unter CN. 173 St. gelegenen Realität bewilligt wurde, welche bei diesem f. f. Kreisgerichte im Sinne ber Borschrift des h. f. f. Hofdefretes vom 25. Juni 1824 3. 2917 in zwei Terminen , b. i. am 11. Oktober 1864 und 14. November 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen merben mirb.

I. Die ben Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/4 Theile der Realität CN. 174 St., und bie ber Gojle Billig gehörigen 3/16 Theile ter Realität ('N. 173 Ct. in Przemysl werden an benfelben Beilbiethungsterminen, aber abgesondert veräußert. Bum Ausrufspreise der den Cheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/4 Theile der Realität CNr. 174 Ctabt wird beren Schähungewerth von 1072 fl. 801/2 fr. öft. B., und jum Ausrufspreise ber, der Gojle Billig ge= hörigen 8/16 Theile ber Realität CN. 173 St., beren Schätzungswerth

hörigen 3/16 Theile ber Realität CN. 173 won 273 ff. 15 fr. oft. W. angenommen.

11. Jeber Kauflustige ist verbunden, ben dritten Theil des Aus-rufspreises, und zwar bei den erwähnten 3/2 Theilen der Realität CN. 174 St. im runden Betrage von 358 fl. oft. 2B. und bei den erwähnten 8/16 Theilen der Realität CN. 173 St. im runden Betrage von 92 ft. oft. 2B. als Babium zu Sanden der Lizitazionskommission im Baaren ober in Staatspapieren ober galizisch = ständischen Pfand briefen nach dem Tageskurswerthe oder endlich in Sparkaffabucheln nach bem Mominalbetrage zu erlegen, welches Mabium fur ben Deiftbiethenden jurudbehalten, und falls es im Baaren geleiftet ift, in die erfte Raufschillingehalfte eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Ligi-

tagion duruckgestellt werden wird. Sollten bie ben Sheleuten Jossel und Gojle Billig gehörigen 3/4 ber Realität unter CN. 174 Ct. oder bie ber Gojle Billig gehörigen 8/16 Theile ber Realität unter CN. 173 Ct. in ben ersten zwei festgesetten Terminen nicht an Mann gebracht werden konnen, fo wird im Grunde ber 88. 148 und 152 G. D. und bes Rreisschreibens vom Ceptember 1824 3. 46612 bie Tagfahrt gur Fesiftellung ber erleichternden Bedingungen auf ben 14. November 1864 Nachmittags 4 11hr bestimmt, und fodann biefelben am Ligitazionstermine auch un-

ter ber Chabung um jeden Breis feilgebothen werden.

IX. Sinfictlich der auf biefen Realitäten haftenden Laften, Steuern und fonftigen Gebühren werden bie Raufluftigen an bie Przemysler Grundbucheführung und an bas f. f. Steueramt gewiesen.

Sievon werben beide Theile und sammtliche Sypothetarglaubiger, und zwar, bie bem Mohnorte nach befannten zu eigenen Sanden, jene bagegen, beren Bohnort unbefannt ift, ober benen ber gegenwartige Feilbiethungsbescheid nicht rechtzeitig vor dem Lizitazionstermine oder gar nicht zugestellt werden sollte, so wie alle diesenigen, welche erst nach dem 19. Mai 1864 mit ihren Forderungen in das Grundbuch gelangen follten, durch ben in ber Perfon bes hierortigen Landesad-

vokaten herrn Dr. Dworski mit Unterstellung des Landesadvokaten Herrn Dr. Waygart bestellten Kurator und mittelst Edifte verständigt. Przemyśl, am 13. Juli 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 5855. C. k. sąd obwodowy Przemyski podaje do publicznej wiadomości, iż na podanie Józefa Schiff celem zaspokojenia wygranych przeciw małżonkon Jossłowi Billig i Gojle Billig sum 1620 zł. w. a. i 336 zł. w. a. wraz z kosztami w kwocie 13 zł. 95 kr. w. a. juz pierwicj, a teraz w kwocie 39 zł. 16 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya za hypoteke służących, i dłuzników Jossla i Gojli Billig własnych, 3/4 cześci realności pod Nr. konskr 174 w mieście Przemyślu położonej, tudzież Gojli Billig własnych, 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 w Przemyślu położonej, dozwala się, ktora to licytacya w myśl przepisu dekretu nadwornego z dnia 25. czerwca 1824 l. 2917 w dwóch terminach, t. j. na dniu 11. października 1864 i na dniu 14. listopada 1864 pod następującemi warunkami odbędzie sie:

I. Własność malżonków Jossela i Gojli Billig stanowiące 3/4 części realności pod Nr. konskr. 174 w mieście położonej, tudzież Gojli Billig własne 8/16 części realności pod Nr. konskr. 173 w mieście położonej, w jednych i tych samych terminach, jednakowoż oddzielnie sprzedane zostana. Jako cena wywołania 3/4 części realności pod Nr. k. 174 Josla i Gojli Billig własnych, ccna szacunkowa tychże w kwocie 1072 zł. 80½ kr. w. a., zaś jako cena wywołania 8/16 części realności pod N. k. 173 Gojli Billig własnych, szacun-

kowa tychże wartość 273 zł. 15 kr. w. a. slużyć będzie.

11. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, trzecią część ceny wywołania, a to co do <sup>3</sup>/<sub>4</sub> części realności pod Nr. kon. 174 w okrągłej sumie 358 zł. w. a., zaś co do <sup>8</sup>/<sub>16</sub> części realności pod Nr. konskr. 173 w okrągłej sumie 92 zł. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub obligacyach państwa, lub też w listach zastawnych stanu kredytowego galicyjskiego wedle kursu na dniu licytacyi notowanego, lub nareszcie w książeczkach kasy oszczędności w wartości nominalnej złożyć, któreto wadyum największą cenę ofiarującego zatrzymane, a jezeli w gotówce złożone by było, do pierwszej połowy ceny kupna wrachowane, współlicytujacym zaś zwrócone zostanie.

III. W razie, gdyhy 3/4 części realności pod Nr. 174 w mieście, małzonków Jossla i Gojli Billig własnej, lub 8/16 cześci realności pod Nr. konskr. 173 Gojli Billig własne, w pierwszych dwóch terminach sprzedane nie zostały, wtenczas w myśl §§. 148 i 152 ust. post. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do skreślenia <mark>ułatwiających</mark> warunków na dzień 14. listopada 1864 godzinę 4tą po południu oznacza się i na przyszłym terminie licytacyjnym rzeczone części tych realności także niżej wartości

szacunkowej za każdą cenę sprzedane będą.

IV. Co do ciezarów na tych realnolciach zapisanych i nalezacych się podatków i innych powinności, odsela się cheć kupienia mających do tutejszo - sądowej tabuli i do c. k. urzędu podat-

kowego.

O tem zawiadamia się obie strony, i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś niewiadomych z miejsca pobytu i tych, którym by uchwała licytacye rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi lub wcale doręczoną być nie mogła, jakoteż tych, którzyby dopiero po 19tym maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, przez kuratora w osobie adwokata krajowego pana Dra. Dworskiego z zastepstwem adwokata krajowego pana Dra. Waygarta ustanowionego.

Przemyśl, dnia 13. lipca 1864.

G d i f t.

Mro. 238. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaworow wird bekannt gemacht, tag Luwig Peschek, gemesener f. f. Rameral-Förster in Czernielawa, am 23. April 1846 ohne lettwillige Anords nung gestorben ift. Nachdem nun tem Gerichte nicht befannt ift, und welchen Personen ein Erbrecht auf seine Berlaffenschaft zusteht, fo werden alle diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Unspruch zu machen gebenfen, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei dies sem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft, für welche inzwischen der k. f. Notar Herr Nikolaus Holub als Verlassen fenschaftsturator bestellt morben ift, mit jenen melde fich zu Erben erffart haben werben, verhandelt, und ihnen eigeantwortet, ober wenn fich Riemand erbeerklart hatte, bie gange Berlaffenschaft vom Ctaate als erblos eingezogen werbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaworow, ten 25. August 1864.

Dziennik urzedow Rundmachung. (1597)

Mro. 10113. Bom Magistrate ber Landeshauptstadt Czernowitz wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Berpachtung des ber Stadt zustehenden Erzeugungsentgelbes und Aufschlages von Branntwein im Ctabtbezirte Czernowitz, bann bes ausschließlichen Getranterzeugunge: und Ausschanksrechtes in den Borftadten Rosch mit Manasterzyska, Horecza, Kaliczanka und Klokuczka für die Beit vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867 am 15. Ceptember 1864 eine Offert-Berhandlung in ber ökonomischen Abtheilung des Magistrates statt= finden wird.

Diefes städtische Gefälle umfaßt bas Recht ber Ginhebung eines Erzeugungs= und Auffchlage-Entgelbes im Betrage von 4 fl. oft. 28 .:

a) von jedem im Stadtgebiethe erzeugten oder von Auswarts jum Ausschanke ober jum eigenen Gebrauche in die Stadt eingeführten nied. öfterr. Eimer Branntwein ohne Rücksicht auf deffen Grabhaltigfeit, bann von Rum, Araf, Cliwowig, Rofoglio, Li= queur und Punschessenz;

b) von jedem für die Spezerei und gemischten Baarenhandlungen in bie Ctadt eingeführten Gimer verfüßter geiftiger Getrante, als: Araf, Rum, Bunfcheffenz, Rosoglio und Liqueur mit einem 25%

Bufchlage ju ber obigen Gebühr;

c) das ausschließliche Erzeugungs- und das ausschließliche Getrants-Ausschantsrecht in den Borftädten Rosch mit Manasterzyska, Horecza, Kaliczanka und Klokuczka.

Der Fistalpreis des jährlichen Pachtschillings beträgt 32700 ff.

öft. 28., das Badium 10% vom obigen Fisfalpreise.

Die meiteren Lizitazions-Bedingnisse merden am Lizitazions-Termine bekannt gemacht merden, die schriftliche Offerte muß am obangesetten Tage langstens bis 6 Uhr Abends versiegelt bei der Berhand= lungs Rommiffion überreicht werden, und wird jede nach biefer Frift einlangende Offerte unberüchfichtiget zurückgewiefen.

d) die Offerte muß :

1) bas Objekt, für welches ber Anbot gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Versteigerung desfelben festgesette Beit gehorig bezeichnen, und die Cumme, welche geboten wird, in einem einzigen, zugleich mit Biffern und burch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, ferner muß

2) darin ausdrücklich enthalten sein, daß fich der Offerent allen jenen Bedingungen unterwirft, welche in bem bezüglichen von ihm

eingesehenen Lizitazione Protokolle vorkommen;

3) die Offerte muß mit einem 10% Badium tes Ausrufspreises belegt fein, welches im baren Gelte oder in annehmbaren und haftungefreien Obligazionen nach ihrem Kurfe berechnet, zu bestehen hat;

4) endlich muß tiefelbe mit dem Bor = und Familiennamen bes Offerenten, bann bem Charafter und dem Wohnorte beefelben unter-

Wenn mehrere Offerte gleich lauten, fo entscheibet bas Los.

Vom Stadt = Magistrate.

Czernowitz, am 25. August 1864.

of so, sick of some © bift

Mro. 1458. Bom f. f. Bezirffamte als Gerichte in Drohobycz wird befannt gemacht, daß am 10. Februar 1855 Karl Ernst, f. f. Ratastral = Abjunkt, hierorte ohne einer lettwilligen Anordnung ge=

Da deffen Erben ganglich unbekannt find, fo werden alle diejenigen, welche auf diese Berlaffenschaft einen Anspruch ju machen gebenten, aufgefordert, sich binnen einem Jahre hiergerichts zu melben und ihre Erbeerklärung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft mit benjenigen, welche sich erbeerklart und ihre Erbrechtstitel auszu= weisen haben, verhandelt, und ihnen nach Maßgabe ihrer Ansprüche eingeantwort, der nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbeerklart hatte, vom Staate als erblos einge= zogen werden würde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Drohobyez, am 16. August 1864.

(1598)Edykt.

Nr. 28231. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszym edyktem panię Karoline z Bilińskich, że uchwałą z dnia 30. grudnia 1863 r. do l. 47201, spadek po ś. p. Janie Kościszewskim gr. k. proboszczu z Dorożowa pozostały, pani Ewelinie Turzańskiej, na rzecz której pani Paulina Giżycka praw swoich do powyższego spadku się zrzekła, w jednej trzeciej części, zaś pani Karolinie Buczyńskiej i małoletniemu Janowi Bilińskiemu przez głowę Petroneli Bilińskiej, a to każdemu w jednej szóstej części, na podstawie prawa z dobrodziejstwem inwentarza przyznany został, tudzież że powyższa uchwałe do l. 47001 p. adwokatowi Hofmanowi jako postanouratorowi z miejsca pobytu niewiadomej pani Karoliny Buczyńskiej doręczono.

Lwów, dnia 28. czerwca 1864.

E d y k t. (2)

Nr. 747. C. k. sad powiatowy w Rawie ruskiej niniejszym edyktem niewiadomym z miejsca i imienia pretendentom do własności domu Nr. 28-525 wraz z ogrodem w Rawie ruskiej wiadomo czyni, że przeciw tymże Wiktoria Kubasiewiczowa pod dniem 10. czerwca 1864 dol. 747 pozew o uznanie powódki Wiktoryi Kubasiewiczowej jako właścicielki tej realności i wpisanie jej prawa własności do księgi gruntowej wniesła i sądowej pomocy uprasza, w skutek cze-

1986 Sec. D. Dient previous

go do ustnej rozprawy termin na dzień 14. października 1864 o godzinie 10ej przed południem ustanowionym został.

Ponieważ ani nazwisko ani miejsce pobytu pozwanych wiadomem nie jest, przeto c. k. sad powiatowy tymże na ich własny koszt i odpowiedzialność tutejszego mieszczanina Piotra Wereszczaka za kuratora nadał, z którym wniesiona sprawa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie.

Upomina się przeto tym edyktem pozwanych, ażeby albo sami wcześnie przy terminie staneli, lub też potrzebne dowody ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika sobie obrali, i tegoż tutejszemu sadowi wskazali, zgoła wszystkich ku ich obronie służących środków prawnychużyli, gdyż w przeciwnym razie wszelkie z takowego zaniedbania wynikające skutki sami sobie przepisać by musieli.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rawa, dnia 30. czerwca 1864.

Ohwieszczenie.

Nr. 8384. C. k. sad obwodowy w Przemyślu ogłasza, że w celu zaspokojenia wierzytelności 2000 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami, z których pierwszy 1. listopada 1862 płatny, i kosztami sądowemi i egzekucyjnemi w ilościach 21 zł. 22 c., 7 zł. 97 c., 21 zł. 12 c. i 76 zł. 21 c. w. a., przez Wgo Antoniego Tyszkowskiego przeciw J. W. Władysławowi hr. Humnickiemu wygranej, sprzedaż publiczna przez licytacyą dóbr Sielec w obwodzie Przemyślskiem położonych, w tutejszym c. k. sądzie w dwóch terminach t. j. na dniu 30. września 1864 i 31. października 1864 zawsze o godzinie 10ej przed południem pod następującemi warunkami przedsiębraną bedzie:

1) Dohra Sielec sprzedane zostana ryczałtem, jednakowo z wyłączeniem wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne.

2) Jako cena wywołania stanowi się wartość dóbr Sielec oszacowaniem sądowem wykazana wilości 32035 zł. 68 c. w. a. W tych dwoch terminach dobra Sielec nizej tej ceny sprzedane nie beda.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, sumę 1500 zł. w. a. w gotówce lub w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, albo obligacyach indemnizacyjnych podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej ogłoszonego, nigdy jednak nad wartość imienną obliczyć się mających złożyć, zakład ten najwięcej ofiarującego zatrzymany, innym kupującym przez ko-

misye licytacyjną zwrócony zostanie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie, trzecią część ceny kupna, wrachowując w takową i potrącając zonej wadyum złożone w 30tu dniach po doręczeniu uchwały akt licytacyi zatwierdzającej do depozytu tutejszo sądowego złożyć, wolno mu jednak także wierzytelności galicyjskiego towarzystwa kredytowego w ks. gł. 370 str. 309. n. 9. cięż. i galicyjskiej kasy oszędności w ks. gł. 370. str. 302. n. 2. cięż. zaintabulowane a jeszcze niespłacone z pierwszej trzeciej cześci ceny kupna potracić, jeżeli się wykaże zezwoleniem dyrekcyi tych zakładów na pozostawienie rzeczonych wierzytelności przy hypotece. Skoro kupiciel złoży w sposób powyższy pierwszą trzecią część ceny kupna, dobra kupione i bez żądania ale kosztem jego w fizyczne posiadanie oddane mu będą, kupiciel zaś winien bedzie od dnia objęcia fizycznego posiadania odsetki po 5% od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna corocznie do depozytu tutejszo-sadowego składać.

5) Przegląd aktu oszacowania, inwentarza ekonomicznego i wyciągu hypotecznego w tutejszo-sądowej registraturze wolny.

O tej licytacyi zawiadomicnie otrzymują strony i wierzyciele hypoteczni, zaś niewiadomi z miejsca pobytu: Wiktor Gumowski i Edward Rembowski, dalej wierzyciele, którzyby po dniu 17. lutego 1864 do tabuli weszli, tudzież wszyscy, którymby uchwała niniejsza z jakiejkolwiek badź przyczyny wcałe albo przed terminem licytacyj doręczona nie była, przez edykta i do rak kuratora w osobie adwokata pana dr. Regera z zastepstwem adwokata pana dr. Frankla im dodanego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 5. sierpnia 1864.

(1588)Kundmachung.

Mr. 7992. Bon ber f. f. Bentral = Direfzion ber Tabaffabri= fen und Ginlösungsamter mird jur Lieferung von Seilermaaren für bas Connenjahr 1865 die Konkurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche Offerte bei bem Borftanbe berfelben in Wien, Seilerstätte, Rr. 7 bis längstens 19. Ceptember 1864 zwölf Uhr Mittags einzubringen find.

Die zu liefernden Artifel und beren beilaufige Menge find:

14.000 Stud bunne } Ballenftride, 20.582 Wiener Pfund Rähfpagat, 29,154 Packelspagat, 4.240

Ellen Spagatgewebe und 195 Stud Spagatleinwand in der Gesammtlange von 575 Rlafter 70 Zoll und in der Breite von 11½ bis 18½ Wiener Zoll. Die naheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der zu lie-

fernden Gegenstände, dann die Tabakfabriken und Aemter, für welche die Gegenstände zu liefern sein werden, fo wie die zu beobachtenden Offerte, und Lieferungebedingniffe find aus der betaillirten Konfurreng-Rundmachung vom heutigen Tage Bahl 7992 ju entnehmen, welche bei allen f. f. Tabaffabrifen und Ginlösungsämtern, bann beim Defono-mate und Expedite biefer Bentral-Direkzion zur Ginficht bereit liegen.

Wien, am 23. August 1864.

(1599)Kundmachung.

Mr. 1828. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaworów wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag jur Bereinbringung der vom Srn. Titus Piller, Fr. Maria de Piller Matkowska, Konstancia de Piller Scholz und Josefina de Piller Stegermayer gegen Hrn. Peter Piller erstegten Schultsforderung von 12000 fl. KM. oder 12600 fl. öft. W. sammt 6% vom 1. November 1860 zu berechnenben Binfen, bann Gerichte= und Grefugionefoften pr. 4 fl. 37 fr., 9 fl. 42 fr., und 15 fl. 10 fr. oft. 2B. die ercfutive Berauferung ber bem Srn. Peter Piller eigenthümlich gehörigen, in Sakto unter Mr. 99 gelegenen Realität in 3 Terminen, b. i. am 3. Oftober, 4. November und 5. Dezember 1864, jedesmal nm 3 Uhr Nachmittage in ber hiergerichtlichen Ranglei unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen

1. Zum Ausrufspreise wird ter mit ter gerichtlichen Schähung bbto. 26. Juni und 4. September 1860 erhobene Werth von 47486 fl.

44 fr. öft. 2B. angenommen.

2. Jeder Rauflustige muß vor Beginn der Lizitazion ein Angeld im Betrage von 2400 fl. oft. Bahr. im Baaren oder in öffentlichen Sbligazionen nach bem letten Rurfe ber Lemberger Zeitung zu Sanden der gerichtlichen Feilbiethungekommission erlegen. — Rach geschlos= fener Lizitazion wird das Badium des Bestbiethers zurückgehalten und temfelben nach Erfüllung ber übrigen Ligitagionsbedingungen in ben Raufschilling eingerechnet, ben Ubrigen aber zurudgeftellt merben.

3. Der Ersteher wird verpstichtet sein, den Raufschilling mit Einrechnung tes Vadiums binnen 30 Tagen nach erfolgter Rechtefraft bes tiefem Feilbiethungkatt zu Gericht annehmenden Bescheides an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, er wird baber verpflichtet, im Falle er im Gerichtsorte nicht anfäßig wäre, einen Berollmächtig= ten gur Ucbernahme diefes Bescheites im Gerichtsorte gu bestellen, und

bem Gerichte anzuzeigen.

4. Cobald der ganze Raufschilling erlegt sein wird, merden alle auf biefer Realität intabulirten Edulden extabulirt, und auf ben Rauf= schilling übertragen, bem Räufer wird bas Eigenthumstefret ausgefertiget, und derfelbe in den faktischen Besit dieser Realität eingeführt merben, von welchem Zeitpunkte alle von diefer Realität zu entrich= tenden Steuern fo wie auch die Urbertragungsgebühr von diesem Raufgeschäfte ber Erfteber wird berichtigen muffen.

5. Im Falle ber Nichtzuhaltung biefer Dedingungen wird auf Gefahr und Roften bes wortbruchigen Räufers biefe Realität in einem einzigen Termine um jeden Preis veräußert merden, wobei ter wortbrüchige Käufer auf den allenfälligen Mehrbetrag feinen Anspruch haben wird, bas Wadium verfällt aber zu Gunften ber hypothezirten

6. Diese Realität wird bei ben ersten und zweiten Lizitazions= terminen nur mindeftens um den Schätzungewerth, bei dem dritten Ter= mine aber auch unter dem Schäpungemerthe um jeden Preis veräußert merden.

Die auf dieser Realitat haftenben Lasten und Steuerschuldigkeis ten können in der hiergerichtlichen Registratur oder beim f. f. Steuers

amte eingesehen werben.

hann bie hypothezirten Gläubiger, als: Fr. Karolina Vogel, geborne Rittner, Fr. Sabine Piller, Dr. Gerschon Strich und Josef Hersch Mieses, fr. Karl Kaspar, die Lemberger f. f. Sinang-Profuratur Mamens bes hohen Merars, fr. Adolf Mankowski, fr. Noe Papernie, Fr. Magdalena Jurgas, bann die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben bes Josef Göttlinger, durch den Kurator Landes-Advotaten Dr. Hoffmann in Lemberg, die dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Fr. Br. Fleisner von Wostrowitz durch den Kurator Landes = Advofaten Dr. Starzewski in Lemberg und Gr. Ferdinand Vergani, endlich alle jene Gläubiger, welche nach bem 21. August 1864 an bas Grundbuch gelangen fonnten, oder denen der gegenwärtige Bescheid por tem Termine nicht zugestellt werden konnte, burch bieses Gdift verftandigt.

Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Jaworów, am 21. August 1864.

Lizitazione-Ankundigung. (1602)

Dr. 42584. Am 28. Oftober I. J. werden im Militar : Ge= stüte zu Radautz eirca 40 St. überzählige, zu Armee-Remonten ober sonstigem Dienstgebrauche vollkommen geeignete Pferde, meistens Ctuten, öffentlich versteigert werden.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 24. August 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 42584. W stadninie wojskowej w winie jest około 40 koni nadliczbowych, całkiem zdolnych do pełnienia służby, po największej cześci klacze, które beda na publicznej licytacyi sprzedane. Licytacya odbędzie się dnia 28. października r. b. w Radowcach.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. sierpnia 1864.

(1592)G b i t t. (2)

Mro. 11953. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau macht bem Berrn Anton Lubini befannt, tag über Ansuchen ber Josef und Ma-

rianna Redaab mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 7. Marg 1864 Bahl 3265 die grundbücherliche Loschung der, ob der hierortigen Realität KMro. 52 1/4 dom. 1. pag. 52. n. 2. on. ju Gunften des Anton Lubini haftenten Restfauffdillingesumme 105 fl. oft. 2B. bewilligt murde, welcher Befcheid bem, für den abmefenden Anton Lubini in ber Perfon bes herrn Abvokaten Dr. Bardasch mit Substituirung des herrn Arvokaten Dr. Berson aufgestellten Rurator zugestellt mird.

Stanislau, am 17. August 1864.

G d i f t.

Mro. 13095. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten herrn Deodat Bogdanowicz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, bag wiber ihn auf Grund bes Wechsels ddto. Kolomyja 4. Mai 1864 über 7700 fl. oft. 28. unter Einem zu Gunften ter Etie Seidmann bie Zahlungsauflage über die Restwechselsumme von 4700 fl. öst. 2B. erlassen, und dem Geflagten durch den für ihn in der Person des h. herrn Advokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bes herrn Abvotaten Dr. Bardasch bestellten Rurator jugestellt wird.

Stanisławów, am 24. August 1864.

(1591)Kundmachung.

Mro. 6354. Jacko Najdiuk zu Gaje Ditkowieckie, Brodyer Bezirks gebürtig und taselbst ansäßig, 42 Jahre alt, gr. kath. Reli= gion. verheirathet, Grundwirth, von mittlerer Statur, Honder Saare, gesunder Gefichtsfarbe, ftarten Körperbaues, hellen Augen, ftumpfer Rafe, breiten Mund, ohne besondere Kennzeichen, ift megen des Berbrechens der Diebstahlstheilnehmung mit hiergerichtlichem Beschluße vom 5. Juli 1852 Zahl 3820 in ben Anklagestand verset worden, welcher Beschluß bereits in Rechtsfraft erwachsen ift.

Weil fich aber Jacko Najdink im Austante befindet, fo murde gegen benfelben mit hiergerichtlichem Befchluße vom Seutigen jur 3. 6354 gemäß §. 162 ber St. P. D. bie Untersuchungehaft verhangt und gemäß §. 384 St. B. D. Stedbriefe erlaffen, daher alle Behörden ersucht werden, denfelben im Betretungsfalle zu verhaften, und deffen

Ablieferung an biefes f. f. Rreisgericht zu veranlaffen.

Złoczów, am 13. August 1864.

Mundmachung.

Nr. 1492. Bei der f. f. Tabaffabrif Berwaltung in Winniki in Galizien werden nachfolgende Schrenzpapiere für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 burch Ueberreichung schriftlicher An= bote bis langstens 27. September 1864 zwölf Uhr Mittags sicherzu= ftellen beabsichtigt, und zwar:

Bogenformat /20"ges | 11/22"ges | 15/22"ges Rur bie f. f. Tabaffabrit in Menge ber erforderlichen Ballen à 4800 Bogen 3000 209 Winniki 340 Monasterzyska . Summe . .

Das Mähere ist aus den Kundmachungen, ben Lizitazions= und Rontraftsbedingniffen bei den f. f. Tabaffabrifen in Winniki, Monasterzyska und Goding, dem f. f. Finang-Landes-Direktions-Dekonomate in Lemberg und bei ben Sandels= und Gewerbefammern in Lemberg, Troppau und Olmütz ernichtlich. R. f. Tabakfabrik = Berwaltung.

Winniki, am 18. Juli 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 1492. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach w Galicyi ma zamiar dostawę następującej ilości bibuły, na czas od 1go stycznia do końca grudnia 1865 zabezpieczyć przez podanie pisemnych ofert najdalej do 27. września 1864 o godzinie 12tej w południe, mianowicie:

| Dla c. k. fabryki tytoniu w Winnikach | Rozmiar arkuszów  14/ <sub>20</sub> cal.   11/ <sub>22</sub> cal.   15/ <sub>22</sub> cal  ilość potrzebnych belów po 4800 arkuszy |     |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                       |                                                                                                                                    |     |     |
|                                       | Manasterzyskach                                                                                                                    | 990 | 60  |
| Razem                                 | 3990                                                                                                                               | 269 | 340 |

Bliższe szczegóły powziąść można z obwieszczeń i ze spisu warunków licytacyjnych i kontraktowych przy c. k. fabrykach w Winnikach, w Manasterzyskach i w Göding, w ekonomacie c. k. dyrekcyi krajowej skarbowej we Lwowie, i przy izbach handlowoprzemysłowych we Lwowie, Opawie i Ołomuńcu.

Z zarzadu c. k. fabryki tytoniu.

W Winnikach, dnia 18. lipca 1864.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. sierpnia 1864.

Stawarska Józefa, krupiarka, 23 l. m., na zapalenie macicy. Erben Marya, klucznica, 36 l m, na szkorbut. Kuffka Paulina, dziécie urzednika, <sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m., na suchoty. Sawicki Władysław, dziécie rzeźnika, 4 l. m., na wrzody. Sawicki Władysław, dziecię rzeznika, 4 l. m., na wrzody. Roedl Paweł, dziecię szwaczki, 2/12 r. m., na biegunke. Bobek August, dziecię żołnierza, 20 dni m., z braku sił żywotnych. Maniarz Franciszka, wyrobnica, 70 l. m., na suchoty. Murawska Apolonia, z domu ubogich, 74 l. m., ze starości. Stypulski Franciszek, czeladnik ślusarski, 32 l. m., na suchoty. Mazur Sehastyan, sadownik, 40 l. m., przez spadnięcie z drzewa. Iwasiów Teresa, żona weżneg, 40 l. m., przez uduszenie.

Lemberg, 30. August 1864.

Markowska Franciszka, dziecię wyrobnika, 14 dni m., z braku sił żywotnych. Lapczak Józef, dto. 7/12 r. m., na zapalenie płuc. K. zaczeńko Leon, dto. 6 l. m., na wode w głowie. Bugnowska Apolonia, dto. 7 dni m., 2 braku sił żywotny Wollisch Goldberg Scheindel, wdowa po machlerzu, 62 l. m., na tyfus. Sternbach Chaje, wdowa po machlerzu, 60 l. m., na wodna puchlinę. We nberg Moses, służacy szkolny, 72 l. m., na zapalenie mózgu. Sokal Hinde, uboga, 50 l. m., na wodna puchlinę. 7 dni m., z braku sił żywotnych. Reisler Schifre, żona machlerza, 32 l. m., na suchoty. Hūbel Saul, dziecię wyrobnika, 2½ r. m., na zapalenie mózgu. Woller Leib. dto. 9 l. m., dto. 9 l. m., Kermes Brandel dto. 9 l. m., Menkes Basie, r. m., na biegunkę. 7/12 r. m., na biegunay.
 2 l. m., na zapalenie mózgu. Schleyer Hersch dto. Menkes Leib, dto. 12 r. m., na zapalenie płuc. Katz Hersch, Brenner Jacob, 12 r. m, na suchoty. dto. 1 r m., na ospę. <sup>9</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye. dto. Reitzes Abraham,

Anzeige - Dlatt.

Doniesienia prywatne.

dto.

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Rredit-Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lomberg übernimmt vom Iten Sep: tember d. 3. an, in den Kaffastunden von 9 bis 121/2 Uhr Vormittage und von 3 bis 5 Uhr Nachmittage, Gelder in Berzinsung, außer gegen die bisherigen Einlagsbriefe auch gegen Massa - Scheine, welche sie auf Namen ober Ordre lautend, in den Rathegorien von:

### fl. 100, fl. 500 und fl. 1000

ausstellt. Die Kassa-Scheine konnen an Andere übertragen werden, die Anstalt haftet jedoch nicht für die Echtheit ber auf ben Kassa - Scheinen befindlichen Giri. Die Anstalt vergutet bis auf weitere Rundmachung:

für Erläge, welche bei Sicht rückzahlbar sind, 4 Perzent,

für Erläge, mit Kündigung von 2 Tagen, 41/2 Perzent,

für Erläge, mit Kündigung von 8 Tagen, 5 Perzent.

Bei Erlägen, welche bis 121/2 Uhr Vormittags geschehen, werden die Kassa-Scheine vom Erlagstage batirt, gefchieht der Erlag des Nachmittags, so erhalt ber Kassa-Schein das Datum bes bem Erlagstage nachftfol: genden Werktages. Die Berechnung der Binfen beginnt mit dem Ausstellungstage und geschieht auf Grund der auf den Scheinen befindlichen Tabelle, wobei ber Monat zu 30 Tagen gerechnet wird. — Für gekundigte Scheine hört mit bem Berfallstage die Berzinsung auf. Scheine, die weniger als 5 Tage laufen, genießen keine Berzinsung. Die Zinsen können von drei zu drei Monaten bei der Filiale in Lemberg behoben werden. Bei Gicht zahlbare Kassa-Scheine werden bei der Kassa der Filiale in Lemberg bei Präsentazion in den Vormittagöstunden von 9 bis 12½ Uhr sofort eingelöst, an Zahlungöstatt aber jederzeit von der Filiale angenommen; sie werden auch von der Zentral: Austalt in Wien, dann von den Schwesteranstalten in Brünn, Pest, Prag und Triest eingelöft oder in Zahlung genommen, jedoch erst 2 Sage nach baselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von ½ per Mille Provision. Die Kundigung von Kassa-Scheinen kann sowohl bet ber Filiale in Lemberg als auch bei der Zentrale in Wien und den oben bezeichneten Schwesteranstalten erfolgen. Erfolgt die Kündigung bei der Bentrale oder einer der Schwesteranstalten, so kann daselbst zugleich die Anmelbung wegen Behebung des Geldes nach Ablauf der Kündigungsfrist stattfinden. In Lemberg gekündigte Scheine werben auch bei der Zentrale in Wien und deren Filialen, jedoch nur gegen 2 Tage vor Ablauf der Kündigungsfrist daselbst zu geschehende Anmeldung eingelöft. Auch in diesen beiden Fällen wird für die Auszahlung durch die Zentrale resp. beren Filialen ½ per Mille Provision gefürzt. — Bei Behebung der Zinsen und bei der Kündigung sind die Kassa-Scheine zur Abstemplung beizubringen. In Berluft gerathene Kassa-Scheine muffen gefetlich amortifirt werben. Die Filiale behalt fich vor, bie Annahme von einzulegenden Beträgen ohne Angabe ber Gründe zu verweigern, so wie Anderungen an obigen Bestimmungen eintreten zu laffen; folche Anderungen werden fofort öffentlich fundgemacht. — Die hier bezüglich der Verzinfung und Rückzahlung der Kassa-Scheine bekannt gegebenen Wodalitäten gelten vom 1. September d. 3. auch für die von dieser Filiale bisher hinausgegebenen verzinslichen Ginlagsbriefe.